# Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

10. Februar a 43.

. Lutego 1863.

Memtliche Aufforderung.

Rro. 101. Valerian Krzyszkowski. Difigial bee f. f. Befallene Cauptamtee in Tornow, welcher in ber Dacht vom 21. auf ben 22. Janner 1863 feinen Dienftort heimlich und eigenmachtig verlaffen bat, wird hiemir unter Undrohung des Dienftverluftes aufgefortert, langftene bie Ente Februar 1863 im Amte ju erfcheinen und fich über feine eigenmächtige Entfernung zu redifertigen.

Ben ber f. f. Finang . Landes . Direfzion.

Krakau, am 30. Janner 1863.

G d i f t.

Mto. 334. Bom f. f. Begirtsamte ale Gerichte in Drohobycz wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag in bem bierortigen Gbifte bom 18. Marg 1862 Babl 903 ftatt bes Ramene Samuel Vineles ber eigentliche Rame Samuel Pineles hatte eingeschaltet merden follen. Drohobyez, am 29. Janner 1863.

© dift.

Mro. 4625. Bom f. f. Landesgerichte wirt bem Abraham J. Springer mittelft pegenwärtigen Goiftes befannt gemacht, es habe wider ibn bae Sandlungsbaue Bruder Schacherl in Wien wegen 800 ft. oft. W. sub praes. 3 Februar 1863 Zahl 4625 ein Gesuch um Zahlungsoustage ber Wechselsumme von 800 ft. op. W. angebracht und um richterlide pilfe geteten, wornber tie Bablungeauffage unterm 5. Februar 1863 bewilligt murte.

Da ber Aufenthaltwort des Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Sandelegericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ten biefigen Abrofaten Dr. Landesberger mit Gubit: tuirung bee Altvofaten Dr. Mahl ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen

Bechfelordnung verhandelt werben wird.

Durch Diefes Gbilt mird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entmeder felbft gu eischeinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe tem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cadmalier ju mablen und tiefem f f. Berichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheitigung bienlichen vorfdriftsmäßigen Rechtemittel ju ergreifen, intem er fich bie aus teren Berabfaumung entsichenten Volgen felbft beigumeffen haben mird.

Bom f. f. Landee- ale Banbelegerichte.

Lemberg, ben 5. Februar 1863.

Mr. 67 A. V. Bur provisorischen Wiederbesetzung ber bei bem

f. f. Begirteamte in Bialo, Wadowicer Rreifes, in Erledigung getommenen Begirteamie . Adjunttenfielle mit bem Gehalte jahrlicher 635 fl. oft. Wahr, wird hiemit ter Konfure auf die Dauer von 14 Lagen ausgeschrieben.

Bemerber um tiefe Tienfteeftelle haben temnach ihre gehörig instruirten Kompetenggesude, mit melden tie bisherige Bermendung, politische und moralische Soltung und Befähigung, endlich nicht nur tie Kenninis ber beutschen aber auch ber polnischen Sprache nachzuweisen ift, in sofern fie bereite angestellt find, mittelft der Behorde, bei welcher fie in Diensten stehen sonft aber mittelft ber f. f. Rreie. beborbe ihres Aufenthaltsortes in ber obbestimmten Konturefrift bei Diefer f. f. Greiebehorde ju überreichen.

Colieglich wird bemerkt, bag auf befähigte und gut qualifigirte Lisponible f. f Mamte vorzugemeise Rudficht genommen werden wird.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Wadowice, am 3. Februar 1863.

Kundmachung. Dr. 400. In Zaleszczyki murbe ein f. f. Telegrafenamt mit

beschrantien Lagbienst fur ben allgemeinen Berfehr eröffnet.

Bom f. f. Telegrafen-Inspettorate.

Lemberg, am 6. Februar 1863.

Edykt. (3)

Nr. 55364. C. k. sad krajowy we Lwowie zawiadamia cdyktem niviejszym nieobecnych, i z życia tudzież miejsca pobytu nie-Znanych p. Benedykte z Hölzlow Reinspergerowe i p. Jana Reinspergera, ze na podanie p. Ksawerego Donat Piątkowskiego z dnia 22. grudoja 1862 l. 55364 uchwałą z dnia 31. grudnia 1862 liczba 55364 celem ściągnięcia przymusowego sumy 2000 rubli śrebrnych 2 przynalezytościami temuz Ksaweremu Donat Piątkowskiemu na-Przeciw Wincentego Reinspergera wyrokiem prawomocnym z dnia 4. listopada r. p. 1. 29623. przyznanych, po poprzedniczo prawomocna uchwałą z dnia 8. lipca r. b. l. 12145 już uzyskanej egzekucyjnej intabulacyi, egzekucyjne oszacowanie cześci dóbr Czernichowce i Wierniaki, w obwodzie Tarnopolskim położonych, a wedle Przedłożonego ekstraktu tabularnego Wincentego Reinspergera wła-

snych, zostało pozwolone, i oraz c. k. sad obwodowy w Tarnopolu zawezwanym został, aby ten akt oszacowania bez zgłoszenia sie egzekwenta przedsiewział i sądowi tutejszemu za zwrotem udzielonych aktów udzielił.

Poniewaz miejsce pobytu p Benedykty z Hölzlów Reinspergerowej i Jana Fedorowicza znanym nie jest, wiec celem zawiadomienia ich o rzeczonej uchwale postanawia im się za kuratora p. adwokata dra. Czejkowskiego z substytucją p. adwokata dra. Tustanowskiego i temuż w ich imieniu rzeczona uchwała się doręcza.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 31. grudnia 1862.

(232)Edykt.

Nr. 53747. C. k. sad krajowy Lwowski jako handlowy przychylajac się do prosby Jana Müllera, tudzież Józefa Müllera jako opiekuna spadkobierców Bieleckiego i Wiktoryi Łukowskiej zamężnej Müller, niniejszym edyktem wzywa posiadaczy wekslu podług podania proszących zatraconego, przez Wojciecha Krepowskiego i Agnieszkę Grempowske czyli Krempowske w Zamarstywowie dnia 3. grudnia 1846 na sume 616 ztr. m. k. na własna ordro wystawionego, do roku od daty zapłacić się mającego i przez Franciszka Bieleckiego i Wiktorye Łakowska akceptowanego, aby w przeciągu dni 45 od dnia ogłoszenia ninicjszego edyktu tuteszemu sądowi tenže weksel przedłożyli, lub też prawa swoje do posiadania tegoż weksła wykazali, gdyż w przeciwnym razie takowy po bezskutecznym upływie tegoż terminu i na powtórne podanie proszących za niewazny uznanym będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 31. grudnia 1862.

C b i f t.

Mro. 8180. Bom f. t. ftabtifch belegirten Begirfegerichte in Przemyśl wird befannt gemacht, es fei in Korytniki Iwan Turak am 2. Mary 1862 ohne Sinterlassung einer legtwilligen Anordnung ge-

Da biefem Gerichte ber Aufenthalt bee Cheweibes beefelben, Anastasia Turak unbefannt ift, fo mirb biefelbe aufgeforbert, fich binnen Ginem Jahre von dem unten angefetten Tage bei Diefem Gerichte gu melden und ihre Erbeerflarung anzubringen, midrigene die Berlaffen= schaft mit ben fich melbenden Erben, und bem für Anastasia Turak aufgestellten Rurator Stefan Szmigielski abgehandelt werden wird.

Bom f. f. ftadtifch beligirten Begirfsgerichte.

Przemysl, am 29. Dezember 1862.

(247)Kunomachung.

Dro. 4260. Das f. f. Sandelsminifterium hat mit bem boben Erlaße vom 29. Dezember 1862 3. 10413 — 3922 das dem Fraulein Theodosia von Papara auf eine Berbefferung ihrer bereits privilegirten Klaviatur gur Uebung im Fingersage unterm 19. Februar 1859 ertheilte ausschließende Privilegium auf Die Doner des fünften Jahres verlangert.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 24. Jänner 1863.

# Obwieszczenie.

Nr. 4260. C. k. Ministeryum handlu rozporządzeniem z dnia 29. grudnia 1862 l. 10413-3922 przedłużyło paunie Teodozyi Paparównie wyłączny na ulepszenie swojej juz uprzywilejowanej klawiatury dla ćwiczeń w palcach pod dniem 19. lutego 1859 udzielony przywilej na czas piątego roku.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. stycznia 1863.

Konkurs.

Nr. 31559. Magistrat kr. stoł. miasta Lwowa podaje do wiadomości, iż z miejskiej fundacyi dla sierot tak chłopców jak dziewcząt jedno stypendyum rocznych 63 zł. wal. a. jest obecnie opró-

Stypendyum takie przeznaczone jest statutami dla dzieci chrześcian do gminy lwowskiej przypisanych, prawego pochodzenia i w ubóstwie zostających, które albo obojga rodziców nie mają lub przynajmniej po ojcu osierociały, i trwa, dopokąd dziecię 12. rok wieku nie ukończy.

Opiekunowie lub piastunowie chcący pozyskać to stypendyum dla swych pupilów lub wychowańców, wnieść winni prosby swoje zaopatrzone w dowody wymagane do magistratu lwowskiego najdalej do 4. marca r. b.

We Lwowie, dnia 5, lutego 1863.

Kundmachung.

Nr. 45. Bon Seite bee f. f. Bukowinaer Militar. Gestüts wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß vom 1. Februat bis Ende Juni 1863 nachstehende im Gestüte zu Radautz befindliche Pepinier. Bengste zur Deckung von Privat-Stuten gegen Ginzahlung bei febem hengste angesetzten Sprunggeldes und Entrichtung von Fünf Gulden für die Mannschaft verwendet werden, no zwar:

| Des Beschälers        |                                                                         | A p it a                         | Pr. Stute 31 entrichtendes          |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Name                  | Bucht und Race                                                          | vom Vater                        | von der Mutter                      | Sulden Sulden |
| Adschgam              | Original-Araber                                                         | Erzeugt bei dem Tribus Taje      | 50                                  |               |
| Asslan II.            | Babolner Zucht,<br>Araber Race                                          | Asslan, Original-Araber          | 30                                  |               |
| Djebrin               | Driginal-Araber                                                         | Erzeugt bei dem Tribus Sau       | 60                                  |               |
| Esdralon              | Original=Araber                                                         | Erzeugt bei bem Beduinen-Stamme  | 60                                  |               |
| El-Bedavi 21          | hiefige Bucht, Araber                                                   | El-Bedavi, Araber Race           | Siglavi 14, Araber Rare             | 40            |
| Djakma                | Babolner Bucht,<br>Araber Race                                          | aus ber Race Kohailan            | Djakma aus ber Race, Kohaita Adjuse | 25            |
| El-Bedavi 22          | hiesige Zucht, Araber<br>Race                                           | El-Bedavi 1, Araber Race         | Siglavi 18, Araber Race             | 50            |
| Majestoso Erga        | Lippitzer Zucht und<br>Race                                             | Majestoso Erga von Karst         | Cora von Karst                      | 20            |
| Meneghie-He-<br>drogg | Original=Uraber                                                         | Aus der Familie Meneghie-Hedrogg | 50                                  |               |
| Negro                 | Araber Race                                                             | Oboja, Araber Bollblut           | Landeszucht, türfische Race         | 10            |
| Siglavi Zomba         | Araber Bollblutt                                                        | Siglavi, Orinal-Araber           | Vadne, Original-Uraber              | 50            |
| Siglavi 34            | Babolner Zucht,<br>Araber Race                                          | Siglavi, Araber-Bollblut         | Samhan, Araber Race                 | 30            |
| Siglavi 35            | hiefige Bucht, Araber<br>Race                                           | Siglavi 18, Araber Race          | Siglavi 16, Araber Race             | 30            |
| Tadmor                | Araber Race                                                             | Tadmor, Original-Araber          | Medfel von Karst                    | 50            |
| Trubadour             | engl. Halbblut                                                          | Siraglie, englische Bucht        | unbekannt                           | 40            |
| Turchmen 7            | hiesige Zucht, Araber<br>Race                                           | Turchmen, Original-Araber        | Mesrours 5, Araber Race             | 15            |
| Vadne                 | vom Gestüt des Herrn<br>v. Döry aus Zomba in<br>Ungarn, Araber Bollblut | Siglavi, Araber-Bollblut         | Vadne, Araber Bollblut              | 50            |
| Merops                | Araber Bollblut                                                         | Merops, Araber-Bollblut          | Vadne, Araber Bollblut.             | 10            |
| Shamrok               | Irlander Race                                                           | Verulan, Irlander                | Singa, Irlander                     | 50            |
| Seal                  | von herrn Grafen von Hahn erfauft                                       | Grey Momus, engl. Bollblut       | Dolphin, engl. Bollblut             | 60            |
| Chief-Justice         | engl. Boublut                                                           | Chief Justice, engl. Bollblut    | Sampler, engl. Bollblut             | 30            |
| Aghil Aga             | Araber Bollblut                                                         | Aghil Aga, Original-Araber       | Tschelebi, Araber Race              | 30            |

Die Fourage für die Privat-Stuten wird nach dem Marktpreise vom Subarendator beigestellt, und das Stroh gratis von hier erfolgt; die Wartung derselben besorgt die eigene Mannschaft, die zu diesem Zwecke auf Urlaub gesetzt wird; es hat somit jeder Eigenthumer, der Stuten zur Deckung bringt, hiefür noch monatlich Bier Gulden pr. Stute zu entrichten.

Radautz, am 1 Februar 1863.

(250) Rundmachung.

Mr. 8304. Bom 1. Februar 1863 wird in dem Orte Tyrawa woloska eine Posterpedition in's Leben treten, welche sich mit dem Brief- und Fahrpostdienste, und die Verbindung mit dem Postamte in Sanok mittelft Botenfahrten brei Mal in der Woche nachstehends unterhalten wird:

Bon Tyrawa woloska

Dienstag Donnerstag um 8 Uhr { in Sanok } um 10 Uhr 15 Min. Sanok }

Dienstag | um 2 Uhr | fin Tyrawa | um 4 Uhr 15 Min. Sandk
Samstag | Rachmittags | fin Tyrawa | Nachmittags.

Mit diesen Sohrten werden Geldsendungen ohne Ginschränfung bes Werthes und Fracten bis jum Ginzelngewichte von 10 Pfund beforbert.

Bum Bestellungsbezirfe bieser Erpedizion werten nachstehende Ortschaften einverleibt: Tyrawa woloska, Stankowa, Holuczkow, Krecow, Krecowska wola, Siemaszowa, Zawadka, Brelikow, Wankowa mit Kleosaszowka des Sanoker, ferner die Ortschaften Kuzmina, Lachowa, Rozpińce und Roztoki des Bestellungsbezirses der Posterpedizion in Bircza, und die Ortschaften Rakowa, Ropienka und Paszowa, welche zu jenen des Postamtes in Lisko gegenwärtig gehören und daher unter Ginem aus denselben ausgeschieden werden.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon der k. k. galiz. Post = Direkzion.

Lemberg, am 30. Janner 1863.

(240) G b i f t. (1)

Mro. 24246. Bon dem Lemberger f. f. Landesgerichte für burgerliche Rechtsangelegenheiten wird befannt gegeben, es fei Aron

Frankel am 11. September 1861 in Lemberg ohne hinterlaffund

einer lehtwilligen Anordnung geftorben.

Da dem Gerichte der Aufenthalt der Miterbin Noche Ehrenpreiss, geborene Frankel unbefannt ist, so wird dieselbe hiemit aufge'
fordert, sich binnen 1 Jahre von dem unten gesehten Tage an, bei dies sem f. t. Landesgerichte zu melden und die Erbertlärung anzubrins gen, widrigenfalls die Berlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für sie in der Person des heren Landes-Abvokaten Dr. Rechen aufgestellten Kurator abgehandelt werden wurde.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 30. Juli 1862.

241) E d y k t. (1)

Nr. 1886. C. k. sąd powiatowy w Sądowejwisznie podaje do wiadomeści, że w dniu 10. marca 1860 Iwan Borecki gospodarz z Milczyc bez pozostawienia woli ostatnej zmarł. Do pozostałego spadku powołany z prawa tegoż syn Piotr Borecki. Ponieważ ale tutejszemu sądowi miejsce pobytu Piotra Boreckiego nie jest wiadome, zatem ten ostatni jest wezwany w przeciągu roku od dnia niniejszego w tutejszym sądzie się zgłosić i oświadczenie do tego spadku wnieść, gdyż w przeciwnym razie przeprowadzenie spadkowe ze zgłaszającemi się spadkobiercami i z ustanowionym kuratorem Sebastyanem Wróblem miejsce mieć będzie.

Sądowawisznia, dnia 11. października 1862.

(251) Obwieszczenie. (1)

Nr. 12257. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu jako sąd weksłowy podaje niniejszem do wiadomości, że pod dniem 7. maja 1862 do l. 4214 Machla Braf przeciw Eligiuszowi i Karolinie Sobolewskim względem sumy weksłowej 450 zł. w. a. prośbę o wydanie nakazu płatniczego podała.

Poniewaz miejsce pobytu tych dłużników jest niewiadome, przeto nadaje się im na ich mebezpieczeństwo i koszta pana adw-

dr. Majskiego z zastępstwem pana adw. dr. Kozłowskiego za kuratora, któremu się oraz uchwała tego sadu na powyższą prosbę

Przemyśl, dnia 24. grudnia 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 12256. C. k. sad obwodowy w Przemyślu jako sad wekslowy podaje niniejszem do wiadomości, ze pod dniem 7. maja 1862 do 1. 4215 Machla Braf przeciw Eligiuszowi i Karolinie Soholewskim względem sumy wekslowej 450 zł. w. a. prośbę o wydanie nakazu płatniczego podała.

Poniewaz miejsce pobytu tych dłużników jest niewiadomem, przeto podaje się im na ich koszta i niebezpieczeństwo pana adw. dr. Dworskiego z zastepstwem pana adw. Kozłowskiego za kuratora, któremu się oraz uchwała tego sądu na powyższa prosbę doręcza.

Przemyśl, dnia 24. grudnia 1862.

(253)Rundmachung.

Dro. 265. Die bobe f. f. Ctatibalterei hat mit Berordnung bom 4. Juni 1861 Bahl 20979 bie Bewilli ung jur Grrichtung einer offentlichen Aporhete im Marktorte Rudki ale Personalgewerte ju er= theilen befunden.

Diefes Perfonalbefugniß wird im Grunde hober Ctatthalterei. Normalweisung vom 26. Juni 1858 Bahl 27126 von Geiten bee f. f. Begirteamtes Rudki im Wege bee Konturfes an ben meiftver-

tienten Bewerber verlieben.

Bewerber baben fich über bae erlangte Magifterium ter Phars mazie mit bem von einer öfferreichischen Universität erhaltenen Diplome uber bie f. t. öllerreichische Staateburgerschaft, über bas gurudgelegte Alter, Die Religion, Die bieberige Bermendung feit dem Ctudienaus: tritte und über tie Dioralitat, fo wie auch über ben gereichenten Fond ine Apothete eröffnen und führen ju fonnen, mittelft glaubmurdigen, bem dieefalle an das f. f. Begirfeamt in Rudki ju richtenten Bemer. bungegesuche beiguschließenden Dofumente bie 21. Dirg 1863 ausgumeifen und fich tarin zugleich zu verpflichten, die Apothete mit 1. Juli 1863 für bas Bublitum bei fonftiger Ungiltigfeit bee erlangten Befugniffes ju eroffnen.

Dom f. f. Begirfeamte.

Rudki, am 28. Janner 1863

### Obwieszczenie.

Nr. 265. Wysokiem rozporządzeniem c. k. Namiestnictwa dnia 4. czerwca 1861 do l. 20979 zostało otworzenie publicznej apteki w miasteczku Rudki zezwolone.

To upoważnienie osobowe na mocy wysokiego normalnego Pozporządzenia c. k. Namiestnictwa z dnia 26. czerwca 1858 do licaty 27126 ze strony c. k. urzedu powiatowego Rudki najwiecej Zasluzonemu kompetentowi w drodze konkursu udzielonem zostanie.

Kompetenci o to prawo osobowe wzywają się niniejszem, zeby się do 21. marca 1863 wykazali, że dostąpili magisteryum farmacyi i dyplomem ze wszechnicy państwa austryackiego sa obdarzeni, hiemniej tez mają udowodnić prawo obywatelstwa państwa austryackiego i wykazać swój wiek, religie i dotychczasowe zatrudnienie od czasu wyjścia ze szkół publicznych, nareście udowodnić moralność i wystarczający fundusz do otworzenia i prowadzenia apteki Mierzytelnemi do prosby dolączyć się mającemi dokumentami, jako dołączyć deklaracyę obowiązująca, ze z dniem 1. lipca 1863 lud rygorem nieupoważnienia dostąpionego tego prawa te apteke dla publiczności otworzą.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Rudki, daia 28. stycznia 1863.

Uwiadomienie.

Nr. 55360. C.k. sad krajowy Lwowski niewiadomym z imieuia i miejsca pobytu spadkobiercom Michała Gumułki niniejszem czyni wiadomo, iz p. Antoni Zachariasiewicz na dniu 22. grudnia 1862 do 1. 15360 przeciw nim o wykreślenie i wyekstabulowanie reaztującej ilości 200 zlr m. k. z wiekszych 230 zlr. i 50 zlr. h. k. pochodzadzej ze stanu biernego posiadłości Lwowskiej Nr. 900 now. - 704 str. wytoczył, który do ustnej rozprawy na dzień 16. marca 1863 o godzinie 10ej z rana jest zadekretowany, a ze onych miejsce pobytu jest niewiadome, więc im na kuratora pan adw. dr. Roiński z substytucyą pana adw. Dunieckiego jedno-Ześnie postanawia, z którym spór niniejszy podług przepisów prawa zalatwionym będzie.

Wzywają się tedy zapozwani, aby lub sami na terminie staneli luh ich kuratorowi zasiłki obrony doręczyli, bo inaczej niepomyślne skutki opieszałości sobie przypisać będą zniewoleni.

Lwów, dnia 31. grudnia 1862.

(255) (1) Lizitazione Ankundigung.

Dro. 744. Beit Wegiehung auf bie hierortige Ligitagione . Mn= fundigung com 5. Ceptember 1862 Bahl 10170 wird jur Berpachs tung ber Bergebrungesteuer von ter Biebichlachtung und ber Fleifd: Queschrottung, bann von tem Weinausschanke in bem aus 16 Drt. ichaften gebildeten Nadworner Bachttegirte mit bem Ausrufspreife von Bergehrungesteuer, für die Zeit vom Tage ber Pachtübergabe und Uevernahme, ober vom 1. November 1862 bis bahin 1863 ober auch

bis 1865 b. f. unbedingt auf die Dauer eines ober breier Sahr. ober endlich auf die Dauer eines Jahres mit dem Borbehalte der fillschweigenden Erneuerung auf ein zweites und brittee Jahr die Ligitagion am 19. Februar 1863 9 Uhr Bormittage hieramte abgehalten werden.

Jeder Pachtluftige bat ein Badium mit 10% bes Ausrufepreis

ses zu erlegen.

Schriftliche Offerten werden langstens bis 9 Uhr Vormittags

am 19. Februar 1863 angenommen werden.

Die übrigen Ligitagioneberingn ffe tonnen fomohl bieramte, als auch bei fammtlichen Finangwach . Rommiffaren biefes Be irtes eingefehen werden.

Bon der f. f. Finang-Bezirke Direfzion.

Stanislau, am 29. Janner 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 12258. C. k. sad obwodowy w. Przemyślu jako sad wekslowy podaje niniejszem do wiadomości, ze pod dniem 7. maja 1862 do l. 4213 Machla Braf przeciw Eligiuszowi i Karolinie Sobolewskim względem sumy wekslowej 192 zł. w. a. prośbę o wydanie nakazu płatniczego podała.

Ponieważ miejsce pobytu tychże dłużników jest niewiadome, przeto nadaje się im na ich niebezpieczeństwo i koszta adwokata pana dr. Madejskiego z zastępstwem pana adwokata dr. Kozłowskiego za kuratora, któremu się oraz i uchwała na powyższą prośbę doręcza.

Przemyśl, dnia 24. grudnia 1862.

Ginberufungs-Edikt.

Mro. 5979. Bon ber f. f. Rreisbehorte Tarnopol mied ber nach Tarvopol zuständige, nun feit 18 Jahren ohne eine Reifeurfunde in ber Moldau fich aufhaltenbe Ifraelit Moses Weisshaar hiemit auf. gefordert, binnen Ginem Sahre vom Lage ber erften Ginschaltung Diefes Gbiftes in bas Umteblatt ber Lemberger Beitung an gerednet, in die öfterreichischen Staaten gurudgutehren und feinen unbefugten Aufenthalt bei Diefer f. f. Areisbehorde ju rechtfertigen, wirrigens bas gefehliche Berfahren gegen benfelben nach dem Allerhöchften Batente vom 24. Marg 1832 ale unbefugt Ausgewanderten eingeleitet merden murde.

Tarnopol, am 15. Oftober 1862.

## Edykt powołujący.

Nr. 5979. C. k. władza obwodowa w Tarnopolu uzywa ni-niejszem Mojzesza Weishaara, izraelitę z Tarnopola, który 18 lat bez paszportu w Moldawie przebywa, azeby w przeciągu roku, 1:cząc od dnia pierwszego ogłoszenia tego edyktu w dzienniku urzcdowym Gazety Lwowskiej do państw austryackich powrócił i bezprawny pobyt swój za granicą w obec tutejszej c. k. uładzy obwodowej usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie jako samowolny wychodźca prawnemu postępowaniu najwyzszego patentu z dnia 24. marca 1832 roku przepisanemu ulegnie.

Tarnopol, doia 15. października 1862.

Konkurs = Verlautbarung. (248) (1)

Mro. 3315. Durch bie vom hoben f. f. Jufite-Minifterium bewilligte Ueberfegung bee Abvofaten Dr. Ferdinand Ritter v. Kratter nach Lemberg, ift der Dienfipoften eines Advotaten mit dem Standorte Tarnopol in Erledigung gefommen.

Bur Befehung biefer Stelle wird hiemit ber Ronfurs mit ber Briff von 4 Boden, rom Tage ber britten Ginschaltung Diefer Runb.

madung in die Wiener Beitung, ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre gemäß ter Berordnung des hoben f. f. Juftigministeriums vom 14. Mai 1856 Mr. 10567 (Landesgefet. blatt Bahl 21, Abtheilung H., Stud IV.) einguridtenden Befuche an biefes f. f. Oberlanteegericht gn richten, bafelbit ihre volle gefestiche Befähigung gur Abrofatur, ihre Sprachfenntnife und ihre Bermenbung feit bem Mustritte aus ben Studien barguibun und anzugeben, ob fie mit einem Gerichtebeamten tiefes Dberlantesgerichtefprengele und in welchem Grade verwandt ober verschwagert find.

Aldvofaten und Motare, oder bei benfelben in Bermenbung fte. bende Memerber haben ihre Gefuche burch ibre vorgefetten Abvofaten. bezichungemeife Notariatetammern, und mo feine folche bestehen, burch ben Berichtehof erfter Inftang, in beffen Sprengel fie mobnen, gu

überreichen.

In öffentlichen Diensten fiehende Bewerber aber haben ihre Gefuche durch ihre unmittelbaren Umtevorsteher einzubringen.

Nom f. f. Oberlandesgerichte. Lemberg, am 6. Februar 1863.

Mro. 5278. Bom f. f. Bezirfsgerichte in Brody wird bekannt

gemacht, daß am 28. Februar 1854 Osias Gelles richtiger Woskoboj-

nik ohne lestwillige Anordnung gestorben ift.

Da ber Aufenthaltsort bes gefetlichen Erben Josef Leisor Gelles recte Woskobojnik unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgeforbert, fich binnen einem Jahre von bem unten angesetten Tage an, bei biefem Gerichte ju melben, und die Erbeerflarung anzubringen, midri. gene die Berlaffenschaft mit bem fich angemelbeten Erben Pinkas Woskobojnik und dem aufgestellten Rurator Grn. Dr. Landau abgehan. delt werden murbe.

Brody, am 31. Dezember 1862.

Mro. 802. Don Seite ber Stanislawower f. f. Kreisbehörde wird bekannt gegeben, daß jur Lierpachtung der Wege und Brückenmauth in Ottynia und ter Wegmauth in Odaje auf die Zeit vom 1. Marz bis Ende Oftober 1863 die Offertverhandlung hieramts gepsiosgen werden wird.

Die Tariffage und Fiefalpreife find in bem nachfiehenden Aus-

weise ersichtlich gemacht.

Die Berpachtung dieser Mauthen wird ausschließlich auf Grunds lage versiegelter Offerten nach Analogie ber h. Statthalterei : Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 und der für die Berpachtung der Aerarialmauten mit Tefret der f. k. Kameral : Gefällen . Berwaltung vom 20. Juli 1832 3. 28848 rorgeschriebenen Fomularien der allgemeinen und speziellen Berpachtungsbedingnisse geschehen.

Offerenten aus der Mitte ber Konfurrenz, seien es einzelne Partheien oder mehrere in der Gesellschaft, wird vor Auswärtigen der Borzug gegeben.

Die verfiegelten Offerten muffen langstens bis 17. Februar 1863 6 Uhr Nachmittags bei der f. f. Kreiebehorde überreicht, ober bafelbst eingelangt sein, die nach Ablauf dieses Termines eingelangten Offer-

ten merden ausnahmslos unberudfichtigt bleiben.

Am 18. Februar 1863 um 10 Uhr Bormittage werden bie eingelangten Offerten bei ter f. f. Kreisbehörde kommissionaliter unter Beiziehung zweier Zeugen eröffnet werden. Jedem, der sich mit dem Empfangsscheine über eine vorschriftemößig überreichte Offerte ausweiß, ist das Leiwohnen bei dieser Eröffnung gestattet.

Jede Offerte muß gestegelt und mit der Bestätigung über bas erlegte Vadium belegt, von Außen mit dem Namen bes Unternehemungsluftigen bezeichnet und über beren Uebergabe vor Ablauf des obigen Termins dem Uebernehmenden eine Empfangsbestätigung aus-

gefolgt werden.

Jebe Offerte muß ausdrücklich die Zusicherung enthalten, daß sich der Offerent allen in den gedruckten Lizitazionse eigentlich Werstragsbedingniffen enthaltenen allgemeinen und den von Fall zu Fall festzusehenden befonderen Verbindlichkeiten und den Bestimmungen der von Lendungen unterziehe

vorliegenden Rundmachung unterziehe.

In der Offerte muß die Mauthstazion, für welche der Anboth gemacht wird, mit hinweisung auf die festgeseste Pachtzeit gehörig bezeichnet, und die Summe, welche geboten wird, in einem einzigen zusgleich mit Biffern und durch Worte auszudrückenden Betrag bestimmt angegeben werden.

Das Batium über beffen Erlag fich in ber Offerte auszumeisen

ift, beträgt gehn Pergent des Ausrufepreifes.

Die Offerte muß mit bem Bor- und Familien-Mamen bee Offerenten, bem Charafter und Wohnorte beefelben unterfertigt fein.

Wenn mehrere Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird jogleich bei ber Eröffnungekommission burch bas Look entschieden werben, welcher Offerent ale Bestbiether zu betrachten ift.

Bon ber f. f. Kreisbehörte. Stanislau, am 26. Januer 1863. Nr. 802. Ze strony c. k. urzędu obwodowego oznajmia się, iż w Stanisławowie przedsięwziętą będzie pertraktacya w celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Ottynii, i myta drogowego w Odaje na czas od 1. marca do końca października 1863 r. w drodze ofert pisemnych.

Wymiary taryfy i ceny fiskalne są w przyłączonym wykazie

wyrażone.

Wydzierzawienie myt odbywać się będzie w drodze przedsię bierstwa wyłącznie na podstawie opieczętowanych ofert według analogii postanowień rozporządzenia wysokiego Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 i dla wydzierzawienia myt eraryalnych dekretem c. k. administracyi dochodów skarbowych z dcia 20. lipca 1832 l. 28848 przepisanych formularzy powszechnych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentom z pośród konkurencyi, bądź to pojedyńczym stronom lub kilku w spółce będącym, daje się pierwszeństwo przed

obcymi.

Oferty opieczętowane muszą być najdalej do 17. lutego 1863 do 6tej godziny po pałudniu do c. k. urzędu obwodowego oddane lub przesłane, po upływie tego terminu wniesione oferty będą zupełnie i bez wyjatku pieuwzględnione.

Dnia 18. lutego 1863 o godzinie 10tej przed południem oferty wniesione w urzędzie obwodowym komisyonalnie w obccności dwóch świadków rozpieczetowane zostana; każdemu wykazującemu się poświadczeniem podancj według przepisów oferty dotyczącej pertraktacyi, wolno jest być obecnym przy tem rozpieczętowaniu.

Kazda oferta musi być opieczętowana, zaopatrzoba stwierdzeniem złożonego wadyum, i oznaczona zewnątrz nazwiskiem przedsiębiorcy, a podającemu takowej przed upływem terminu wydanem

będzie stwierdzenie, iż oddaną została.

Każda oferta musi wyraźne zawierać zapewnienie, iż oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w warunkach ugody zawartym ogolnym, tudzież od czasu stanowić się mającym szczególnym zobowiązaniom niniejszego ogłoszenia.

W ofercie musi być stacya mytowa, na która wniosek ceny podanym będzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyreźnie oznaczona i suma wnieskowana w jednej zarazem liczbą i słowami wyrazonej ilości, oznaczoną być.

Wadyem, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wykazane być musi, wynosi dziesięć procentów od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem ofereula; z wymieniemiem charakteru i miejsca zamieszkania podpisana.

Jeżeli więcej ofert na jednę i też samę kwotę brzmice będe, to zaraz przez komisyę otwierania ofert w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uważany będzie.

Od c. k. władzy obwodowej. W Stanisławowie, dnia 26. stycznia 1863.

| Lanbes = Straffe      | Maithstazion      | Tarifiah für die<br>Taryfa                 | Ausrufspreis | Wadium .  |                      |  |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|--|
| Droga krajowa         | Stacya            | Beg Bruden Cena wywoła drogowego mostowego |              | Wadyum    |                      |  |
|                       | na restriction in | Mauth — myta                               | d. kr.       | fl.   kr. | spoulded breakly see |  |
| Tyśmienica — Kołomyja | Ottynia           | 2 Meilen   1. Klasse   2 mile   1. klasy   | 4035         | 454       |                      |  |
| dtto.                 | Odaje             | 2 Meilen                                   | 2311 80      | 232 -     | HIGH SE HOLD STREET  |  |

(230) © b i f t. (3)

Aro. 49279. Bon bem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird bekannt gemacht, tag am 25. Lipril 1853 Karl Tilz, Magistraterath zu Lemberg, ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestor=

ben sei.

Da biesem Gerickte unbefannt ist, ob und welchen Personen auf seine Verlassenschaft ein Erbrecht zustebe, so werden alle Diejenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gebenken, aufgesordert, ihr Erbrecht binnen Einem Jahre von dem unten gesehten Tage gerechnet, bei diesem Gerickte anzumelden und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbserklarung anzubringen, widrigenfalls die Verlassenschaft, sur welche inzwischen Advosat Dr. Smolka als Verlassenschaftelurator bestellt worden ist, mit Jenen, die sich werden erbserklarund ihren Erbrechtstittel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Verlassenschaft aber, oder wenn sich Riemand erbserklart hatte, dte ganze Verlassenschaft vom Staate als erblos eingezogen würde.

Lemberg, ani 23. Dezember 1862.

Mro. 54951. Bon bem k. k. Lemberger Landes als Handeles gerichte wird tem, dem Aufenthalte nach unbefannten Leon Plinta mit tiesem Edikte bekannt gemacht, daß wider ihn unterm 7. Mai 1862 Bahl 20159 von Fr. Pauline Zotta eine Wechselflage wegen Bezahlung von 318 fl. bst. B. s. N. G. überreicht wurde, und taß hie: über nach Wechselrecht die Togfahrt auf den 19. Februar 1863

um 11 Uhr Bormittags angeordnet murbe, bei melder beibe Theile zu erscheinen haben.

Da der Wohnort des Leon Pliuta unbefannt ift, so wird bem'
felben der Gerichte-Abvokat Dr. Nahl mit Substitutrung des Dr. Kechen auf bessen Gefahr und Kosten zum Kurgtor bestellt, und tem'
selben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landee- ale Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 24. Dezember 1862.

(231) Monkurd = Ausschreibung. (3)

Diro. 72. Peim Lemberger f. f. Landesgerichte ift eine fifte mifite Offizialeftelle mit dem fyficmmaffigen Jahresgehalte von 525 fl. oft. 2B. erledigt.

Bewerber um diese Stelle haben ihre nach ten, in den §S. 16, 19 & 22 des a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Nro. 81 des N. (5). B. enthaltenen Bestimmungen versasten und belegten Gesuche bin nen vier Wochen, gerechnet von der tritten Einschaltung dieses Aufruses in die Wiener Zeitung, beim Präsidium des Lemberger Lanvergerichtes einzubringen.

Nebrigens haben bisponible I. f. Beamte, bie fich um diefen Pofen bewerben sollten, nachzuweisen, in welcher Figenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Beitpunfte angefangen, fie in den Stand ter Berfügbarfeit verseht worden find, und endlich bei welcher Kassa sie ihre Disponiblitatsgenusse beziehen.

Bom Prafitium des f. f. Landesgerichtes. Lemberg, den 28. Januer 1863.